## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 224. Donnerstag, den 18. September 1834.

Ungekommene Fremden vom 16. September.

Br. Erbberr Salfowefi aus Dpatowet, I. in Do. 154 Buttelftr.; Br. Bimmermann, Ranfor und Lehrer, aus Landect, I. in Do. 26 Martt; fr. Sand= lunge = Commis Rroffel aus Bullichau, I. in Do. 251 Friedricheffer.; Die Ben. Sandelbleute Biegler und Reiber aus Gonningen, 1. in Do. 20 St. Moalbert; Sr. Raufm Leon aus Inowraciam, I. in Do. 111 Breiteffr.; Br. Raufm, Flatau aus Bredlau, t. in Do. 117 Breiteftr.; Sr. Guteb. b. Malczeweff aus Wegierki, Gr. Guteb. v. Sforzeweffi aus Janfowo, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Guteb. v. Ba= ranoweli aus Rognowo, Sr. Partit. v. Pleffen aus Gachfen, I. in Do. 384 Ger= berftr.; bie Grn. Kauft. Landsberg und Jaftrom aus Rogafen, I. in no. 20 St. Moalbert; Sr. Pachter Mubring aus Dfiet, Sr. Guteb. v. Dobryndi aus Babos romo, fr. Guteb. Behr aus Raffewo, fr. Guteb. Nowafomefi aus Cfotnif, I. in Do. 391 Gerberftr.; Fr. Guteb. v. Bielinsta aus Martowice, I. in Do. 394 Gerberfir.; Fr. Guteb. v. Mycielefa aus Samter, I, in No. 251 Breslauerfir.; Fr. Pachterin Dfulicz aus Biemin, Sr. Probft Budgynsti aus Buf, I. in No. 168 Bafferfir.; Ser. Amtmann Sypperett aus Dabet, Sr. Amtmann Krupineti aus Erin, I. in Do. 118 Ballifchei.

1) Bekanntmachung. Das den Scherbartschen Erben gehörige, unter No. 176. zu Wronke belegene Grundsstück, genannt der Gasthof "zum weißen Schwan", soll auf drei hintereinander folgende Jahre, von Michaeli dieses Jahzees ab, an den Meistbietenden verpach=

Obwieszczenie. Należąca się suk. cessorom Scherbart w Wronkach pod Nrem. 176. położona nieruchomość, tak nazwana, "Oberza pod białym Łabędziem", na trzy po sobie idące lata, od Sgo Michała r. b. naywięcey daiącemu wydzierzawioną być ma.

tet werben. Bu biefem Behufe fieht ein Termin auf ben 24. September c. fruh 10 Uhr por bem Landgerichte-Refer. Meertat in unferm Inftruttione=Bimmer an, ju welchem wir Pachtluftige mit bem Bemerten einlaben, bag die Pachtbedin= gen taglich in unferer Registratur einge= feben werben fonnen.

. . . .

Pofen, den 1. September 1834. Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Gute= befißer heinrich von Poninski ju Tulce und bas Fraulein Emilie v. Bablocta, haben mittelft gerichtlichen Contracts vom 12. b. Dl. bie Gemeinschaft ber Gus ter und des Erwerbes in ihrer funftigen li, co sie ninieyszem do publiczney Che ausgeschloffen.

Dies wird hiermit zur offentlichen Renntniß gebracht.

Pofen, ben 21. August 1834. Abnigl. Preuß. Landgericht.

3) Bekanntmachung. Die Liefe= Landgerichts für ben Winter 1834, be= fiebend in circa 1000 Pfunden guter gegoffener Lichte bon reinem Talg, und frei von unangenehmen Geruche, foll in bem, por bem Landgerichts = Gefretair Septe in bem hiefigen Gerichte Schloffe auf ben 26. Geptember b. 3. nach= mittags um 3 Uhr angesetzten Termine an ben Minbefifordernden ausgethan werden, und mir laben baher biejenigen, welche fich biefer Lieferung unterziehen

W tym celu wyznacony został termin przed Refer. Meerkatz w izbie posiedzeń naszych na dzień 24go Września r. b. zrana o godzinie 10., na który ochotę do dzierzawie. nia maiących zapozywamy, nadmieniaiac, iż warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań, dnia I. Września 1834, Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Ur. Henryk Poninski i Ur. Emilia z Zabłockich kon. traktem sądowym przedślubnym z dnia 12. m. b. wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie ich wyłączypodaie wiadomości.

Poznań, dnia 21. Sierpnia 1834,

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dostawa świec rung bes Lichtbedarfs bes unterzeichneten dla podpisanego Sądu Ziemiańskiego na czas zimowy 1834 roku wynosząca około 1000 funtów dobrych lanych świec z czystego i od nieprzyjemnego zapachu wolne łoiu, ma bydź w terminie przed Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego Hepke w tuteyszym Zamku sądowym na dzień 26. Września r. b. o godzinie 3ciéy po poludniu wyznaczonym, naymniey żądaiącemu wypuszczona, zaczem maiących chęć podięcia się téy

wollen, zu biefem Termine hiermit ein. pofen, ben 16. September 1834. Konigl. Preuß. Landgericht. dostawy na termin ten ninieyszém zapozywamy.

Poznań, dnia 16. Września 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Boittalcitation. Nachbem über den Nachlaß bes am 8. Dezember 1827 ju Liffa verstorbenen ebemaligen Konfum= tions-Steuer-Renbanten Nicobem v. Da= proci auf ben Untrag ber Benefizial-Er= ben beffelben burch die Berfugung bom heutigen Tage ber erbschaftliche Liquida= tions-Progeß eroffnet worden, fo werben bie unbefannten Glaubiger bes Gemein= ichuldner bierburch bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 14. Oftober b. 3. Bormittags um 10 Uhr, vor bem Depu= tirten, Landgerichte-Referendarius Rug= ner angesetten peremtorischen Termin entweder in Perfon ober burch gesethlich julafige Bevollmachtigte gu erscheinen, ben Betrag und bie Art ihrer Forderungen umftanblich anzuzeigen, die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Be= weismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige gum Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, baf bie im Termin ausbleibenben und bis gu demfelben ihre Unfpruche nicht anmelben= ben Glaubiger aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erklart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubi= ger von der Maffe noch übrig bleibt, wer= den verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością Nikodema Paprockiego bylego Rendanta Konsumcyinego dnia 8. Grudnia 1827 r. w Lesznie zmarłego, na wniosek iego beneficialnych sukcessorów rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 14. Paź. dziernika r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Kutz. nerem Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pelnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w ko. piach wierzytelnnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zgła. szaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Gläubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzunehmen verhindert werden, oder benen es hiefelbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Com. Salbach, Tiedler, Mittelstädt, Storck, als Devollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben.

Frauftabt, ben 2. Juni 1834. Konigl. Preuf, Landgericht.

5) Droklama. Alle biejenigen, welde an bie Umte = Raution bes Frang Schumacher im Betrage von 200 Rthlr. aus feiner Dienftverwaltung als Erecu= tor bes unterzeichneten Canbgerichts Un= fpruche machen zu fonnen glauben, werben aufgeforbert, folde in bem auf ben 1. December c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftions-Bimmer por bem Deputirten herrn Landgerichts = 21f= feffor Rnebel anftebenben Termin angumelben, wibrigenfalls biefelben nach fruchtlosem Ablaufe des Termins ihres etwanigen Unspruchs an bie Raution bes 2c. Schumacher fur verluftig erklart, und bamit blos an bie Perfon und bas Bermogen beffelben werben verwiesen werben.

Bromberg, ben 12. August 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

6) Subhastationspatent. Das in ber Stadt Offrowo sub Mro. 182. belegene, zur Bernhard Modewaldschen Conkursmasse zugehörige Wohnhaus nebst

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach, Mittelstadt, Fiedler i Storck za pelnomocników się proponuie z których sobieiednego obraći tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, dnia 2. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Wzywaią się wszyscy, którzy do kaucyi Franciszka Schumachra w ilości 200 Tal. z zawiadowania iego urzędem Exekutora podpisanego Sądu Ziemiańskiego pretensye rościć mogą, ażeby takowe w terminie na dzień 1. Grudnia r. b. zrana o godzinie o. w naszév izbie instrukcyjnéy przed Deputowanym W. Knebel Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskuteczném upłynieniu terminu za utracaiacych swe mieć mogace pretensye do kaucyi Schumachra uznani. i z takowemi do osoby i maiatku iego odesłani zostana.

Bydgoszcz, d. 12. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacymy. Domostwo wraz z ogrodem w mieście Ostrowie pod Nrem. 182. położone, do massy konkursowey Bernharda Rodewald Garten, welches auf 417 Rthir. 8 Egr. I Df. gerichtlich gewurdigt worden ift, ferner bas, gu berfelben Daffe geborige, sub Mro. 181. dafelbft belegene Grund= flud, bestehend aus einem Wohnhause und Stallgehauben, einem Garten und einer Windmuble nebft einem Morgen Acter, gerichtlich auf 1174 Riblr. 15 Egr. 11 Df. abgeschatt, follen auf ben Aintrag bes Concurs - Auratore bffentlich an ben Meiftbietenben berfauft werben, und ber peremtorifche Bietunge=Termin ift auf ben 20ften Dezember c, por bem herrn Landgerichts = Rath Boretius Morgens um 9 Uhr in unferm Inftrut: tione-Bimmer angefett. in

Besitzsähigen Käufern wird dieser Terzmin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß die Taxe, der neueste Hypothekenschein und die Kaufbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden

Fonnen.

Rrotofdin, ben 18. August 1834.

7) Bekanntmachung: Der Konigliche Landgerichts : Salarien = Kaffen = Kontrolleur und Lieutenant Carl Schwedeler und bessen Schegattin Louise Friederike Marianna geborne Musolff aus Gnesen, haben nach erreichter Großjährigkeit der Letzteren die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter einander ausge=

Snefen, ben 2. September 1834. Ronigl. Prenf. Friedensgericht.

naležące, które na 417 Tal. 8 sgr. 1 fen. sadownie ocenione zostało, tudzież nieruchomość do massy teyże należąca tam pod Nrem. 181. położona, składaiąca się z domostwa, obor, ogrodu i wiatraka wraz z iedną morgą roli, na 1174 Tal. 15 sgr. II fen. sadownie oceniona, na żądanie kuratora konkursowego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcen. termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być

moga. The tom Vicagio

Krotoszyn, d. 18 Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie, Karól Schwedler Porucznik i Kontrolleur Kassy Salaryinéy Królewskiego Sądu Ziemiańskiego i małżonka iego Ludwika Friederyka Maryanna z domu Musolff z Gniezna, wyłączyli po doyściu ostatniey lat peinoletności wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą.

Gniezno, dnia 2. Września 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju. 8) Bekanntmachung. Dem Schuhz pnachermeister Andreas Krawiecti aus der Stadt Borek (Krotoschiner Kreises) sind in der Nacht wom  $\frac{2}{3}$  Mai c. mittelst gewaltsamen Diebstahls die unten benannten Sachen gestohlen worden, von denen er bis jetzt nichts wieder erhalten hat, auch den Thäter nicht zu ermitteln vermag.

Indem wir dieses Verbrechen zur defentlichen Kenntniß bringen, ersuchen wir sammtliche Behörden und Indivistuen, dem Thater so wie dem Verbleib der Sachen nachspuren und das Ermitztelte uns so schleunig als möglich anzeisgen zu wollen.

Wer nach Berlauf von vier Bochen im Besitz der gesichlenen Sachen angestroffen, wird als verdächtig zur Untersuchung gezogen werden, wonach sich ein Jeder zu achten, und die Anzeige innershalb dieses Zeitraums nicht zu verabsaumen hat.

Berzeichniß.

- 1) Vier Stud doppelte Louisd'or im Golbe,
- 2) Gilf Dufaten in Golbe.
- 3) Sechszehn Paar Stiefeln, unter welchen Hofen= und Halbstiefeln waren.
- 4) Drei und zwanzig Paar Schuhe von Kalbleder.
  - 5) Bier Paar Schuhe von Zeug.
  - 6) Ein weißes Ralbfahlleber.
  - 7) Desgleichen ein schwarzes.
- 8) Ein Sohlenleber,

Obwieszczenie. Maystrowi kunsztu szewskiego Andrzejowi Krawie-ckiemu z miasta Borku (powiatu Krotoszyńskiego) zostały w nocy z dnia 263. Maia r. b. przez gwaltowną kradzież poniżey opisane rzeczy skradzione, z których on napowrot dotychczas nic nie otrzymał i sprawcy wyśledzić nie mógł.

Podając występek ten do wiadomości publiczney, wzywamy wszelkie zwierzchności i individua, ażeby tak sprawcę iako i pozostawanie rzeczy tych śledziły i o wyśledzieniu nam ile bydź może nayśpieszniey donieść zechciały.

Kto po upłynieniu czterech tygodni w posiadaniu rzeczy tych kradzionych natrafionym zostanie, iako podeyrzany do indagacyi pociągnionym zostanie, do czego każdy zastosować się winien i doniesienia w téy mierze powierzonego nie zaniedbać ma.

- Specyfikacya.

  1) Gztery dubeltowe Louisdory
  w złocie,
- 2) iedenaście dukatów w złocie,
- 3) 16 par bottów, między któremi wysokie i pół boty były,
- 4) 23 par trzewików z cielęcey skóry,
- 5) 4 pary trzewików płatkowych,
- 6) iedna biała skóra cielęca,
- 7) iedna skóra do podzelowania,
- 8) iedna skóra czarna cielęca,

o) Drei ichwarze Ralbleber, gefarbt. 9) dwie czarne karbowane cielece skory. Ein grun tuchener Rod mit abges ieden zielony sukienny surdut trennten Ermeln, umgewandt, mit z odprutemi rękawami z zieloną grunem Futter. podszewką, przewrócony, 11) Dier weiße Irchneleber. cztery białe jerchowe skóry, 11) 12) Drei graue dito 12) dwie czarne dito., cztery sztuki średniego gatunku Dier Stud mittler Gattung Lein= 13) wand, schon etwas gebleicht. płótna iuż cokolwiek bielonego, 14) Gine Mute mit grauem Delg. czapka z szarym barankiem, 15) Ein Paar Safian = Schuhe, einmal I para trzewików safianowych 15) raz noszonych, getragen. 16) Ein Paar Ralbleber = Schube. I para trzewików cielęcych, 16) 19) Ein Rleid von gelbem Rattun in I suknia z żółtego kartunu z 17) Streifen. z fambelami, 18) Gin Rleid mit einer Frauens-Jacke 18) iedna suknia z kobiecym kaftain rothen Blumen. nikiem w czerwone kwiaty. 19) iedna szara chustka w kwiatki, 19) Ein graues Tuch geblumt. iedna niebieska kitaykowa chu-20) Ein blaues Rittai=Tuch. 20) stka, 21) Ein Paar Strumpfe. iedna para pończóch, 21) 22) Gin Paar grun tuchene Beinflei= 22) iedna para zielonych sukiennych spodni. 191 Sun Man 23) Alte Stiefeln ohne Abfate. stare boty bez obciasów, 23) 24) Ein geblumter Frauens-Unterrock. 24) iedna kobieca spodnia suknia w kwiatki, Malais) beleden 25) Gine fchwarze gewohnliche Dofe mit 25) I zwyczayna czarna tabakierka einem Frauensbilbe. z wyobrażeniem kobiety, 26) Eine ordinaire Dofe in Art bes 26) iedna ordynaryina tabakierka Schildfroten = horns. nakształt z schildkretowego rogu, Rogmin, ben II. August 1834. Koźmin, dnia 11. Sierpnia 1834. Ronigi. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

9) Auftion von Blumenzwiebeln, Wein und Rum. Freitag den 19 ten d. M. und folgenden Tages Bormittags von 9 Uhr und Nachmittags von 2 Uhr ab, werde ich im Hotel de Saxe auf der Breslauerstraße, eine bedeutende Anzahl hollandische Blumenzwiebeln, bestehend aus gefüllten und einfachen Hyazeinthen, Tulpen, Narcissen, gefüllten und einfachen Jonquillen, Fris, Erocus, Ranunkeln, Lilien und Kapserfronen, so wie eine Parthie Rhein=, Franz= und Rothwein, auch mehrere Flaschen Rum, öffentlich versteigern.

Pofen, ben 16. September 1834.

Cafiner, Auftions : Commiffaring.

- 50) In dem Taschenbücher-Cirkel der J. F. Kühnschen Buchandlung in Posen, welcher bereits seinen Aufang genommen hat, kommen sammtliche pro 1835. erscheinende Taschenbücher belletristischen Inhalts und die sich sonst dazu eignen, in Umlauf. Die Bedingungen sind dieselben wie früher, der Betrag für die Lectüre sämmtlicher Almanache ist 2 Athle. 5 Sgr. und bleiben die Taschenbücher nach ersfolgter Circulation Eigenthum der Gesellschaft, deren Bertheilung unter die Herren Theilnehmer durch das Loos bewirft wird. Darauf Restellirende werden gütigst erssucht, sich bald melden zu wollen.
- Das zu Posen in der Wilhelmsftraße an der Grafich Raczynskischen Bisbliothet belegene, mit Bink gedeckte massive haus, verkauft fur einen sehr maßisgen aber festen Preis der Commissarius v. Rananowski aus Obrzycko.
- 12) Bon Michaeli b. J. ab, verlege ich die bis jest im Jahnschen hause Marktund Wafferstraffen-Ecke No. 52, innehabende Brandwein = und Spiritus-Niederlage in mein Markt = und Franziskanergasse = Ecke No. 77. (neben dem Dzialynskischen Valais) belegenes hinterhaus.

Auch habe ich baselbst eine bequeme und sehr vortheilhafte Difillation eingerichtet. Die Blase enthalt 206 Quart, für jeden Aufguß wird i Athlic gezahlt. Reflektirende belieben sich an mich zu wenden. Ifaac Kantorowicz.

13) Sonnabend ben 20. d. Mts. ist Wurst-Ball bei Reichardt, Meuegartenstraße No. 21.